## N= 311.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabend ben 28. December 1833.

Angefommene Fremde vom 26. December 1833.

Hr. Gutebefiger Zech aus Wittowo, Hr. Conducteur Passed aus Stefzewo, Hr. Gerbermeister Peters aus Czarnikau, 1. in No. 95 St. Albert; Hr. Bau-Conducteur Mulnier aus Wittstock, 1. in No. 56 St. Albert; Hr. Gutebesitzer v. Gajeweki aus Wolftein, 1. in No. 99 Halbdorf; Hr. Kaufmann Perels aus Berzlin, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutebesitzer v. Stableweki aus Strzyszki, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutebesitzer Wasseleweki aus Lubonieczki, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Gutebesitzer v. Sieraszeweki aus Lulin, I in No. 394 Gerberstraße; Hr. Kaufmann Levi aus Virnbaum, I. in No. 20 St. Albert.

Bekanntmachung. Der am 8. Januar kunftigen Jahres zum Berkauf der hieselbst unter No. 117 auf der Breiten = Straße und unter No. 152 auf der Buttelstraße belegenen Grundstücke austehende Termin ist aufgehoben worden.

Pofen, ben 18. December 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Termin na dzień 8. Stycznia roku przyszłego do przedaży nieruchomości pod Nrem. 117. na ulicy szerokiéy i pod Nrem. 152. na butelskiéy ulicy w mieyscu położonych, zniesionym został.

Poznań, d. 18. Grudnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Proklama. Auf das im Wege der nothwendigen Subhastation zum Berkauf gestellte, den Backermeister Johann Christian Schulkschen Erben gehörige und nach der in unserer Registratur zur Einssicht bereit liegenden Taxe auf 2139 Atlr. 5 Sgr. 5½ Pf. gewürdigte Grundstück Mro. 337. hierselbst, hat der Braueigen und Rathscherr Grunwald dafür in dem gehörig bekannt gemachten peremtorischen Bietungstermine am 11. Mai v. J. das Meistgebot von 1000 Atlr. abgegeben.

Die nach bem Spoothekenbuch biefes Grundfinde auf demfelben Rubr. III. No. 1. und 2. berficherten Glaubiger,

bie nicht naher bezeichneten Johann Jacob Guftineschen Erben und ber abmesende Carl Friedrich Guftine,

welchen in der Person des herrn Landsgerichtse Raths Brix ein Afsistent bestellt worden ist, so wie deren Erben, Cessonarien, oder wer sonst in ihre Rechte gestreten ist, werden zur Erklärung über das abgegebene Meisigebot in Person oder durch einen zuläsigen Bevollmächzigten zum Termine den 8 ten März 1834. Bormittags 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Rath Arüger im Loskal bes Königl Landgerichts hieselbst unzter der Warnung vorgeladen, daß im Fall des Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des

Proclama. Za nieruchomość tutay pod liczbą 337. sytuowaną, w
drodze koniecznéy subhastacyi na
przedaż wystawioną, do sukcessorów
piekarza Jana Krystyana Schultza należącą, a podług taxy, w naszéy Registraturze do przeyrzenia gotowo
leżącey, na 2139 Tal. 5 sgr. 5½ fen.
ocenioną, podał tuteyszy piwowar
i Radzca mieyski Grunwald w należycie ogłoszonym licytacyjnym terminie peremtorycznym na dniu 11.
Maia zeszłego roku iako pluslicitum
1000 Talarów.

Wierzyciele podług księgi hypoteczney teyże nieruchomości na niey pod Rubr. III. No. 1. i 2. zabezpieczeni, to iest:

nieoznaczeni bliżey sukcessorowie Jana Jakóba Gustine, tudzież nieprzytomny Karol Fryderyk Gustine,

którym Sędzia Ziemiański i Kommissarz sprawiedliwości Brix za Assystenta przydany został, iako też ich sukcessorowie, cessyonaryusze lub ktokolwiek w ich wstąpił prawa, zapozywaią się do deklaracyi względem podanego pluslicitum osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika na termin dnia 8. Marca 1834. przed południem o godzinie 9. przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego W. Kryger w lokalu tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego pod tym warunkiem, że w razie niestawienia się nie tylko przysądzenie nieruchomości na nay-

Raufschillings die Lbschung ber sammtlischen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der leistern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Production des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Bromberg, den 18. Oftober 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Avertissement. Die Nachlaß-Effekten des zu Lubasz verstorbenen Bicarius Wlosciejewößi, bestehend in Hausgerathsschaften, Möbeln, Leinenzeng und Betten ic., soll in Termino den 6. Januar f. Bormittags um 11 Uhr in Lubasz im Wege der Auftion gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden verkauft werden. Dies wird hiermit bekannt gemacht.

Filebne, ben 15. December 1833.

więce daiącego nastąpi, ale też po sądowem złożeniu summy kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako i spadaiących pretensyy, a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazaném zostanie.

Bydgoszcz, d. 18. Październ 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Pozostałe ruchomości po ś. p. zmarłym JXiędzu Wikarym Sylwestrze Włościejewskim w Lubaszu, to iest: domowe sprzęty, meble, bielizna i pościel etc., maią bydź publicznie przez licytacyą w dniu 6. Stycznia r. pr. o godzinie 11. przed południem w Lubaszu za gotową zaraz zapłatą naywięcey daiącemu sprzedane, co się niuieyszem do wiadomości podaie.

Wielen, d. 15. Grudnia 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publikandum. Bum bffentlichen Berkauf des Joseph Stefaniakichen Mobiliar-Machlaffes, aus

a) 3 Pferben,

b) 5 Ctud Rindvieh,

c) 18 Stud Schafen,

d) 9 Stud Schweinen, und

e) perfchiedenen Wirthichafte- und Sausgerathen

bestehend, gegen gleich baare Bezahlung, haben wir einen Termin in loco Plesschen auf den 22. Januar 1834 vor unserm Aftuar Chudersti anberaumt, ju dem wir Kauflustige hierdurch vorladen.

Jarocin, Den 24. November 1833.

Ronigl. Preugifches Friedensgericht.

Bekanntmachung. Den 20 sten Januar 1834 Nachmittags um 3 Uhr werbe ich im Auftrage bes hiesigen Kbeniglichen Landgerichts, verschiedene Meusbles, Gemalde und Kupferstiche, auf der Gerberstraße unter No. 391. Sffentlich meistbietend gegen baare Bezahlung verskaufen, wozu ich Kauflustige hiermit einlade.

Pofen, ben 20. December 1833.

Landgerichte = Referendarius Potocki. Obwieszczenie. Dnia 20. Stycznia 1834. po południu o godzinie 3. będę w skutek upoważnienia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, różne meble, malatury i riciny publicznie na ulicy Garbarskiey pod Nrem. 391. więcey daiącemu za gotową zapłatę sprzedawał, do czego ochotę kupna maiących wzywam.

Poznań, d. 20. Grudnia 1833. Król. Sądu Ziem. Referendaryusz Potocki.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Koniglichen Landgerichts werbe ich ben i 3. Januar k. J. früh um 9 Uhr in Falkenwalde bei Blesen versichiedene Effekten, als: Meubles, Bucher, Hausgerathe, Kuhe, Schafe, Schweine u. f. w., öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkausen, wozu ich Kauflustige hiermit einlade.

Meferit, ben 24. Dezember 1833.

Moltow, vigore commissionis.